# Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

### № 41. Sonnabend, den 16. Februar 1839.

### Ungekommene Fremde vom 14. Februar.

Herr Lieferant Bril aus Schmiegel, Hr. Kaufmann Kempner aus Kempen, I. im Tiroler; Hr. Beamter Bach aus Bronifowo, Hr. Probst Ullin aus Czempin, I. im Hôtel de Varsovie; die Hrn. Gutst. v. Sforzewski aus Turkowo und Rostarski aus Nowawieś-Podgórna, I. im Hôtel de Hamborg; Hr. Kaufm. Brecht aus Schrimm, I. im Hôtel de Paris; Hr. Graf v. Moszczenski aus Rußland, I. im Hôtel de Vienne; Frau Gräsin v. Grudzinska aus Dsief, Hr. Kaufm. Meissner aus Bodejewice, Hr. Oberamtm. Hildebrand aus Jeziorki, Hr. Commissanis Nowacki aus Samolęż, die Herren Pachter Roppe aus Budziszewo, Harmel aus Miedom, Faustin v. Nadouski und Vincent v. Nadouski aus Prochy, Hr. Gutst. v. Žóltowski aus Zajączkono, I. im Hôtel de Berlin; Hr. Handelsmann Slom aus Odessa, I. im Sichkran; Hr. LandeSerichts-Nath Krzywdzynski aus Stettin, die Hrn. Gutst. v. Nadzimiski aus Zurawia und v. Kalkstein aus Stawiany, Frau Bürgerm. Müller aus Neusadt b/P., I. im Hôtel de Saxe; Hr. Steuerausscher Appreck aus Odornik, Hr. Seisensteder Rusatsch aus Schmiegel, I. im Hôtel de Pologne; Hr. Gutst. v. Lienkowski aus Emchen, I. in der goldenen Kugel.

1) Bekanntmachung. Im Hypothekenbuche des im Pleschener Kreise belegenen adelichen Guts Miestowo ist Rubr. III. No. 3. Folgendes eingetragen: 333 Athle. 8 gGr. (10 fgr.) oder 2000 Gulben Polnisch, für die Anna v.

Obwieszczenie. W księdze hypoteczne dobr szlacheckich Mieszkowa w powiecie Pleszewskim położonych, w Rubr. III. No. 3 zaintabulowane iest co następuie: 333 Tal. 8 dgr. (10 sgr.) czyli 2000 złt. pol. dla Ur.

August 21 f. 366, 3 J. <u>Panadon elapsinas de la filipa de</u>

Vorzeska. Vorstehende Post sub No. 3. ist blos auf den Antrag des ehemalisgen Eigenthumers Joseph v. Hersztopski in dem Protokol vom 13. August 1796 und ex decreto vom 12. Mai 1798 einzgetragen worden.

Nach ber Behaupfung best jetigen Gis genthumers von Mieszkowo ift biese Post längst getilgt, er ift aber eine lbschungefähige Quittung hieruber beizubringen nicht im Stande.

Auf seinen Antrag werden die Anna v. Borzesta, deren Erben, Cessionarien, so wie diesenigen, welche sonst in ihre Rechte getreten sind, hierdurch aufgefordert, ihre Ansprüche auf diese Post und zwar spatezstens in dem zu diesem Behuse auf den 16. Mai 1839 Vormittags 10 Uhr vor dem Ober-kandesgerichts-Referendarius v. Colomb in unserem Instruktionszimmer anderaumten Termine anzumelzen und geltend zu machen, widrigenfallssie mit denselben präkludirt und ihnen deshalb ein ewiges Stillschweigen auferzlegt werden wird.

Pofen, ben 12. December 1838.

Ronigl. Dber = Landesgericht, I. Abtheilung. Anny Borzęskiey. Summa poprzednia pod No. i została tylko na wniosek Ur. Józefi Hersztopskiego właściciela dawnieyszego w protokule z dnia 13. Sierpnia roku 1796 i stósownie do dekretu z dnia 12. Maja roku 1798 zahypotekowaną.

Podług twierdzenia właściciela teraźnieyszego dobr Mieszkowa summa ta oddawna wypłaconą została, tenże iednakowoż na to kwitu do extabulacyi kwalifikujący się, złożyć nie iest w stanie.

Na wniosek iego zapozywaią się ninieyszém Ur. Anna Borzęska suk-, cessorowie téyže, cessyonaryusze, iako též ci, którzy iakokolwiek w prawa iéy wstąpili, aby pretensye swe do summy rzeczoney a w prawdzie naypóźniey w terminie w tym celu na dzień 16. Maja 1839 o godzinie 10téy zrana przed Ur. Colomb Referendarruszem Głównego Sądu Ziemiańskiego w izbie instrukcyjnéy naszéy wyznaczonym podali i dopilnowali, albowiem w razie przeciwnym z takowemi wyłączeni zostaną, i w tym względzie wieczne milczenie im nakazane będzie.

Poznań, dnia 12. Grudnia 1838. Król. Główny Sąd Ziemiański. Wydział pierwszy. 2) Bekanntmachung. In bem Hypothekenbuche des im Schildberger Kreife belegenen Guts Olfzowo, Litt. D. ist:

I. Rubr. III. Do. 1. bie Gumme bon 166 Athle. 16 gGr. (20 Sgr.) zu 3% Prozent verzindlich für den Pauliner-Convent zu Wierustow eingetragen. Cpå= terhin ift diese Summe guf ben geiftlichen Retorfionefonde des Groffherzogthums Pofen übergegangen und ber Binefuß ift auf 5 Prozent erhöht worden. Der Ue= bergang bes Rapitale und die Erhöhung bes Zinefußes ift ex decreto vom 31. Dezember 1827 im Sypothefeubuche vermerft, und endlich ift bies Rapital von bem geiftlichen Retorfionsfonde ber Rirche gu Bogiefg, Arotofchiner Rreifes, cedirt, auch Diefe Ceffion im Sypothefenbuche ex decreto vom 30. Mars 1829 einge= tragen.

11. Rubr. III. No. 2. iff bie Sumsme von 166 Athlir. 16 gGr. (20 Ggr.) zu 3½ Prozent verzinstich für das Bernsbardiner-Nonnen-Kloster zu Wielun einsgetragen. Diese Post ist später Eigensthum des geistlichen Retorstonösonds geworden, auch ist der Zindfuß auf 5 Prozent erhöht. Beides ist ex decreto vom 31. December 1827 eingetragen. Endslich hat der geistliche Retorstonds die Post der Kirche zu Idließe Artosschüner Kreises, abgetreten und diese Abstetung ist ex decreto vom 30. März 1829 im Hypothekenbuche vermerk.

Obwieszczenie. W-księdze hypotecznéy dóbr Olszowy litt. D. w powiecie Ostrzeszowskim położonych zahypotekowana iest:

I. w Rubr. III. No. I summa w ilości 166 Tal. 16 dgr. (20 sgr.) z prowizyą po 31 od sta dla Konwenta X. X. Paulinów w Wieruszowie, Summa ta późniey na fundusz retorzyiny duchowieństwa Wielkiego Xięstwa Poznańskiego przeszła, i stopień prowizyi został na 5 od sta podwyższony. Przeniesienie kapitalu i podwyższenie stopnia prowizyi zostały stosownie do dekretu z dnia 31. Grudnia 1827 r. w księdze hypoteczney zapisane i nareszcie został kapitał rzeczony przez fundusz retorzyiny duchowieństwa, kościołowi w Zdzieszu, powiecie Krotoszyńskim, odcedowany i zapisano także stósownie do dekretu z dnia 30. Marca 1829 r. cessyi téy w księdze hypotecznéy.

II. w Rubr. III. No. 2 zahypotekowana iest summa w ilości 166 Tal. 16 dgr. (20 sgr.) z prowizyą po 3½ od sta dla klasztoru zakonu Bernardynek w Wieluniu. Summa ta stała się późniéy własnością fundusza retorzyjnego duchowieństwa, i został także stopień prowizyi na 5 od sta podwyższony. Zdziałanie te obydwie zostały stosownie do dekretu z dnia 31. Grudnia 1827 r. zahypotekowane.

Nareszcie odstąpił fundusz retorzyiny duchowieństw summę pomie.

Beibe Posten sind nach ben von ben Etgenthüchern beigebrachten Quittungen bezahlt, die Dokumente über dieselben aber sollen verloren gegangen sepn.

Es werben beshalb alle biejenigen, welche als Eigenthumer, Ceffionarien, Pfand, oder fonstige Briefs Inhaber an biese Posten und die darüber ausgestellten Instrumente, nämlich:

- ad I, 1) an die am 31. December 1827 angefertigte beglaubte Abschrift der Inscription d. d. Feria secunda post Festum sanctorum Trium Regam 1696, Inhalts deren Adam von Siewiersti sich auf Hohe der oben gedachten 166 Atlr. 16 gGr. als Schuldner des Pauliner-Convents bekannt und für diese Summe nehst 3½ Prozent Zinsen das Gut Olszwo zur Hypothek besiellt,
  - 2) bas Uttest bes Dber-prafibenten bes Großherzogthums Pofen vom 29! September 1827, in welchem attefirt wird, bag biese Post auf ben geistlichen Retorstonsfonds übergegangen ift,
  - 3) das Notariats, Instrument vom 2. Mai 1827, in welchem ber Woys ciech von Siewierski und die Anto-

nioną kościołowi w Zdzieszu, powiatu Krotoszyńskiego, i zostało odstąpienie takowe stosownie do dekretu z dnia 30. Marca 1829 w księdze hypoteczney zaintabulowane. Summy te obydwie podług kwitów przez właściciela dóbr wspomnionych złożonych wypłacone, dokumenta na takowe iednakowoż podobno zaginionemi zostały.

Zapozywaią się przeto wszyscy, którzy iako właściciele, cessyonaryusze, posiedziciele zastawni, lub dzierzyciele, do summ rzeczonych i dokumentów na takowe wystawionych, t. i.:

- ad I. 1) do wydanego na dniu 31go
  Grudnia 1827 r. odpisu wierzytelnego inskrypcyi d. d. feria
  secunda post festem sanctorum
  Trium Regam 1696 r. podług
  któréy Ur. Adam Siewierski
  przyznaie być dłużnikiem konwentu Paulinów co do ilości powyżey pomienionych 166 Tal.
  16 dgr. i summę tę z prowizyą
  po 3½ od sta na dobrach Olszowy zabezpieczył,
- 2) do attestu Prezesa Naczelnego Wielkiego Xięstwa Poznańskiego z dnia 29. Września 1827 r. którym poświadczono, iż summa ta na fundusz retorzyjny duchowieństwa przeszła,
- 3) do instrumentu notaryćznego z dnia 2. Maja 1827 r., którym Woyciech Siewierski i Antoni-

nina honorata von Giewierefa verebelichte von Chrzanowela im Bei= ftande ihred Chemannes bes Jofeph von Chranoweli, ben Binefuß auf

5 Prozent erhöhen,

4) ben Sppothefenschein vom 20ften Mary 1828 ausgefertigt in vim recognitionis ber erfolgten Gin= tragung biefer Post auf Difomo D., für den geiftlichen Retorfiones Fonds, und zugleich in vim recognitionis bes erhöhten Binefußes,

- 5) die Urfunde des Dber Prafidenten bes Großherzogthums Dofen bom 21. Marg 1829, in welcher ber Dber = Prafibent diefe Poft Namens bes geiftiichen Retorfions = Fonds ber Kirche zu Idziefz cedirt,
- 6) ben Supothekenschein vom 24. Un= gust 1829 in vim recognitionis ber erfolgten Umschreibung biefer Post fur die Rirche zu Idzies auf Disowo D.;

s of haux this hou sing si

ad II. 1) bie am 31. December 1827 gefertigte Musfertigung bes Protos folls vom 18. Juli 1796 und ber Vollmacht vom 15. Juli 1796. In bem Protofolle erkennt ber Sy= potheken = Commiffions = Affiftent Abalbert v. Nowomiensti, Ramens bes Befigere Johann v. Giewierefi an, baß Difgowo mit ber Poft

na Honorata ź Siewierskich zamežna Chrzanowska w poreczeń. stwie małżonka swego Józefa Chrzanowskiego stopień prowizyi na 5 od sta podwyższaia,

4) do wykazu hypotecznego na dniu 20. Marca 1828 r, w względzie prawomocnie nastapionego zaintabulowania summy téy na dobrach Olszowy litt. D. dla fundusza retorzyjnego duchowieństwa, oraz in vim rekognitionis podwyższonego stopnia prowizyi, wydanego,

do dokumentu Prezesa Naczeli nego Wielkiego Xiestwa Poznańskiego z dnia 21go Marca 1829 r. którym Prezes Naczel. ny wimieniu fundusza retorzyinego duchowieństwasummę rzeczona kościolowi w Zdzieszu od. cedował,

do wykazu hypotecznego na dniu 24. Sierpnia 1829 r. w względzie prawomocnie nastąpionego przeniesienia summy téy dla kościoła w Zdzieszu na dobrach Olszowy litt. D. wydanego;

ad II. 1) do expedycyi protokułu z dnia 18. Lipca 1796 r. na dniu 31. Grudnia 1827 r. wydanéy i plenipotencyi z dnia 15. Lipca 1796 r. W protokule tem przyznaie Woyciech Nowomieyski assystent Kommissyi hypotecznéy w imieniu posiedziciela Jana Siewierskiego, iż summa w Rubr. III. No. 2 belaftet ift, und die Bollmacht legitimirt ihn zur Abgabe dieser Erklarung,

- 2) bas Atteft bes Oberprafibenten bes Großherzogthums Posen vom 29. September 1827, welches bezeugt, bag viese Post auf den geistlichen Retorsons-Konds übergegangen ift,
- 3) bas Notariats Instrument vom 2. Mai 1827, in welchem der Wonsciech v. Siewierski und die Antonisna Honorata v. Siewierska vereheslichte v. Chrzanowska, im Beistans de ihres Ehemannes, des Josef von Chrzanowski den Zinskuß auf 5 Prozent erhöhen,
- 4) ben Supothekenscheln vom 20sten Marz 1828 in vim recognitionis bes erhöhten Zinsfußes und ber er, folgten Umschreibung bieser Vost für ben geistlichen Netorsionsfonds auf Distono D.,
- 5) Die Urkunde des Ober, Prassonten des Großherzogthums Posen vom 21. Marz 1829, mittelft welcher er Namens des Retorsions=Fonds diese Post der Kirche zu Idzielz cedirt.
- 6) ben Hypothekenschein vom 24. Ausgust 1829. in vim recognitionis ber erfolgten Umschreibung bieser

Rubr. III. No. 2 dobra Olszowa ciąży, a plenipotencya ta upoważnia go do zdania deklaracyi rzeczoney,

2) do attestu Prezesa Naczelnego Wielkiego Xięstwa Poznańskiego z dnia 29. Września 1827 r. którym poświadczono, iż summa ta na fundusz retorzyjny duchowieństwa przeszła,

3) do instrumentu notarycznego z dnia 2. Maja 1827 r. którym Woyciech Siewierski i Antonina Honorata z Siewierskich zamężna Chrzanowska w poręczeństwie małżonka swego Józefa Chrzanowskiego stopień prowizyi na 5 od sta podwyższaią,

4) do wykazu hypotecznego na dniu 20. Marca 1828 r. in vim rekognicyonis podwyższonego stopnia prowizyi i nastąpionego przeniesienia summy pomienionéy dla fundusza retorzyjnego duchowieństwa, na dobrach Olszowy litt. D. wydanego,

5) do dokumentu Prezesa Naczelnego Wielkiego Xięstwa Poznańskiego z dnia 21go Marca 1829 r. którym tenże w imieniu fundusza retorzyjnego summę rzeczoną kościołowi w Zdzieszu odcedował,

6) do wykazu hypotecznego na dniu 24. Sierpnia 1829 r. w względzie prawomocnie nastąpionepost für die Kirche zu Ibziest auf Olizowo D.;

Ansprüche zu haben vermeinen, hiers durch vorgeladen, diese ihre Ansprüche, und zwar spätestens in dem zu diesem Behuf in unserm Instruktions-Jimmer vor dem Ober-Landes-Gerichts-Referendarius Strauch auf den 29. April 1839. Vormittage um 10 Uhr anberaumten Termine geltend zu machen, widrigenfalls sie mit denselben präkludirt, die vorbezeichneten Dokumente amortisirt, und die Posten selbst auf den Antrag der Gutsbesitzer gelöscht werden werden.

Pofen, am 29. December 1838.

Ronigl. Preuf. Ober Landes= Gericht. I. Abtheilung.

go przeniesienia summy téy dla kościoła w Zdzieszu, na dobrach Olszowy litt. D. wydanego,

pretensye mieć mniemaią, aby pretensye swe a mianowicie naypóźniey w terminie w tym celu na dzień 29. K wietnia 1839 zrana o godzinie 10tey w izbie instrukcyjney naszey przed Ur. Strauch Referendaryuszem Głównego Sądu Ziemiańskiego wyznaczonym udowodnili, albowiem w razie przeciwnym z takowemi wyłączeni zostaną i amortyzacya dokumentów poprzednio opisanych iako też extabulacya summ tych, na wniosek posiedzicieli nastąpić ma.

Poznań, dnia 29. Grudnia 1838. Król. Główny Sąd Ziemiański.

I. Wydziału.

3) Nothwendiger Verkauf. Ober = Landesgericht zu Brom= berg.

Die im Mogilnoer Kreise belegenen abelichen Guter Stowisows S. 33. gezrichtlich abgeschätzt auf 13,284 Athlr. 24 fgr. 8 pf., und Galczon G. 6., gerichtlich abgeschätzt auf 2527 Athlr. 10 fgr. 11 pf., sollen in dem auf den 27. In i 1839 an ordentlicher Gerichtszstelle anderaumten Termine desentlich verstauft werden.

Die Tare und Hupothekenschein find in ber Abtheilung III. einzusehen.

Die bem Wohnorte nach unbekannten Real = Glaubiger:

Sprzedaż konieczna. Główny Sąd Ziemiański w Bydgoszczy.

W Mogilińskim powiecie położone szlacheckie dobra Słowikowo S. 33. sądownie na 13,284 Tal. 24 sgr. 8 fen. i Gałczyn G. 6. sądownie na 2527 Tal. 10 sgr. 11 fen. otaxowane, sprzedane być maią w terminie na dzień 27. Gzerwca 1839 w sali posiedzeń sądowych wyznaczonym.

Taxa i wyciąg hypoteczny przeyrzane być mogą w biórze IIIcim.

Z pobytu niewiadomi realni wierzyciele:

Ur. Kajetan Mlicki,

Cajetan v. Mlicki,
Marianna verehelichte v. Badowska
geborne von Lochowska,
Catharina v. Wyrzychowska,
die interessirenden Gläubiger der
Fürst Sapiehaschen Concurs-Masse,
Stanislaus v. Orzewiecki,
der Pächter Martin Krüger,
die Abam v. Orzewieckischen Erben,
Franz v. Ulatowski,
der Abt v. Tanski,
die Morzynskischen Minorennen und
hirsch Schmerle modo deren Nachfolger,

so wie alle unbekannten Real-Pratenbensten werden hiermit bei Bermeibung ber Praclusion vorgelaben.

4) Nothwendiger Verkanf. Land = und Stadt=Gericht zu Wreschen.

Das zu Zerkow sub No. 109 belegene, bem Jakob Schrener gehörige Grundstück, abzeschätzt auf 968 Athlr., zufolge ber, nebst Hypothekenschein und Bedingungen in der Registratur einzusehenden Taxe, soll am 29. April 1839 Vormittags um 11 Uhr an ordentlicher Gerichtöstelle subhastirt werden.

Wreschen, ben 16. December 1838.

Ronigl. Land= und Stabtgericht.

Ur. Maryanna z Lochowskich Badowska,
Ur. Katarzyna Wyrzychowska,
wierzyciele massy konkursowey
Xięcia Sapiehy,
Ur. Stanisław Drzewiecki,
Marcin Krüger possessor,
sukcessorowie niegdy Adama
Drzewieckiego,
Ur. Franciszek Ulatowski,
Opat Tański,
małoletni po niegdy Morzyńskim i
Hirsch Schmerle lub tychże sukcessorowie,

tudzież wszyscy nieznani realni pretendenci pod uniknieniem prekluzyi ninieyszém zapozywaią się.

Sprzedaż konieczna. Sąd Ziemsko-mieyski w Wrześni.

Nieruchomość w Żerkowie pod No. 109 położona, Jakóbowi Schreyer należąca, oszacowana na 968 Tal. wedle taxy, mogącey być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 29. Kwietnia 1839 przed południem o godzinie 11tey w mieyscu zwyklem posiedzeń sądowem sprzedana.

Września, dnia 16. Grudnia 1838. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

## Beilage zum Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Nro. 41. Sonnabend, ben 16. Februar 1839.

5) Das ben Unbreas Großmannichen Cheleuten hierfilbft gehorige, in ber Rirchenftrage sub Ro. 247 belegene Grund= ftud, abgefchitt auf 735 Rthlr. ift gur Subhaftation geftellt und in bem am 17. December 1838 fattgehabten Licitations= Termine ift ber Probfteipachter Frang Schwarz mit einem Gebote von 622 Rthlr. Courant Meiftbietenber geblieben. Da indeg die Realglaubigerin Wittwe Eva Benmowa zum Licitations = Termine nicht gehörig vorgelaben worden, fo wirb dieselbe eventualiter ihre Erben bier= burch aufgeforbert, fich in termino ben 24. Mai cur. Vormittags um 10 Uhr por bem herrn Rammergerichte = Uffeffor b. Manteuffel einzufinden, und fich uber ben Bufchlag zu erflaren, wibrigenfalls berfelbe erfolgen wirb.

tag sector sig celem who seems fullow

Grag, ben 19. Januar 1839. Ronigl. Lanb. u. Stabtgericht.

portunitar a government outcy when the

Spredany, Spredany

Nieruchomość Andrzejowi Grossmann malżonkom należąca, tu w ulicy Kościelney pod No. 247 położona, oszacowana na 735 Tal, na subhastacyą wystawioną została, a w terminie licytacyinym na dzień 17. Grudnia 1838 przypadłym pozostał dzierzawca probostwo Franciszek Schwarz z licytum 622 Tal. naywięcey daiącym. A że wierzycielka realna wdowa Ewa Beymowa na termin licytacyiny należycie przypozwaną nie została, przeto taż eventualiter iéy sukcessorowie się ninieyszem wzywaią, aby się w terminie dnia 24. Maja r. b. o godzinie 10téy przed Ur. Man. teuffel Assessorem kamery zglosili i względem przybicia deklarowali się w razie przeciwnym takowe nastąpi.

Grodzisk, dnia 19. Stycznia 1839. Król. Sąd Ziemsko mieyski.

Coff of thertism.

6) Deffentliche Bekanntmachung. Dem bei dem unterzeichneten Gericht als Exekutor angestellt gewesenen, jeht pensionirten August Briefe soll seine Amts-Kaution von 100 Athlr. herausgegeben werden.

Es werden daher hiermit alle diejentgen, welche Ansprüche an dieselbe aus
seinem Dienstverhältniß zu machen haben, Behufs beren Anmeldung und Bescheinigung zu dem an hiesiger Gerichtsstelle auf den 31. Mai d. J. anstehenden Termine unter der Warnung vorgeladen, baß die Nichterscheinenden mit ihren Ansprüchen an die Kaution werden präklubirt und damit an das übrige Vermögen
des 2c. Briese werden verwiesen werden.

Meferitz, ben 22. Januar 1839. Ronigl. Lande und Stadtgericht.

\*ox six sussecrete presentation vertex

Obwieszczenie. Przy Sądzie niżeypodpisanym za ezekutora byłemu teraz pensyowanemu Augustowi Briese kaucya iego urędowa 100 Tal. wynosząca, ma być wydaną,

Wzywaią się więc ninieyszém wszyscy ci, którzy pietensye do takowéy z czasu urzędowania iego mają, ażeby się celem zgłoszenia i udowodnia takowych w terminie w mieyscu posiedzeń na dzień 31. Majar. b. naznaczonym stawili, z przestrogą, iż niestawaiący z pretensyami swemi do kaucyi wyżey wspomnioney zostaną wykluczeni, i z takowemi do innego majątku Briesego odesłani.

Międzyrzecz, d. 22. Stycznia 1839. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

LESS THE WAS TRANSPORTED TO THE SAME

of the land of the property of the

#### 7) Mothwendiger Verkauf. Land= und Stadtgericht ju Meserit.

Das zu Stefanowo unter ber No. 16, jest 13 belegene, und ber geschiedenen Stanicka Marianna geborne Russor geshörige Grundstück, abzeschätzt auf 550 Athlr. zufolge der, nebst Bedingungen in der Registratur einzusehenden Tare, soll am 25. Mai 1839 Vormittags 10 Uhr an ordentlicher Gerichtsstelle subshasitrt werden.

### Sprzedaż konieczna. Sąd Ziemsko-mieyski w Międzyrzeczu.

Grunt we wsi Stefanowie pod liczbą 16, teraz 3 położony, Maryannie z Kusiorów separowaney Stanickiey należący, oszacowany na 550 Tal. wedle taxy, mogącey być przeyrzaney i z warunkami w Registraturze, ma być dnia 25. Maja 1839 przed południem o godzinie rotey w mieyscu zwyklem posiedzeń sądowych sprzedany.

8) Der Simon Markwald und bie Eva Samuelfohn, beide aus Schneide= muhl, haben mittelft Chevertrages bom 15. Januar 1839, por Eingehung ihrer Ghe die Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes ausgeschloffen, welches hier= burch zur offentlichen Renntniß gebracht wird. ... Or send but her out it

Schnelbemuhl, am 17. Januar 1839. Ronigl. Land = und Stadtgericht. safrwester the superstate was come to associately stopened a facility and

Podaie się ninieyszém do publicznéy wiadomości, że Szymon Markwald i Ewa Samuelsohn obydwa z Piły, kontraktem przedślubnym z dnia 15. Stycznia 1839 wspólność maiątku i dorobku wyłączyli.

Pila, dnia 17. Stycznia 1839. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

9) Bekanntmachung. Der hiefige Rleischermeifter Martin Lorenz und Die Wilhelmine Steinfe aus Gosciejewo, ha= ben mittelft Chevertrages vom 28. Ja. nuar c. die Gemeinschaft ber Guter und des Erwerbes ausgeschloffen, welches hierdurch zur offentlichen Renntnig ges bracht wird.

Rogafen, ben 5. Februar 1839.

Obwieszczenie. Podaie się ninieyszém do publicznéy wiadomości, że tuteyszy mayster professyi rzeźnickiéy Marcin Lorenz i Wilhelmina Steinke z Gościejewa, kontraktem przedślubnym z dnia 28. Stycznia r. b. wspóslność maiątku i dorobku wyłaczyli.

Rogoźno, dnia 5. Lutego 1839. Ronigl. Lande n. Stadtgericht. Krol. Sad Ziemsko mieyski.

10) Der Glafer Inig Perlinefi aus Gos finn und beffen Braut die hanne Fuche czney wiadomości, że sklarz Itzig von bier, haben mittelft Chevertrages Perlinski z Gostynia i iego narzeczo. vom 29. Januar 1839 bie Gemeinschaft na Hanne Fuchs tu zamieszkala, konber Guter ausgeschloffen, welches biere traktem przedslubnym z dnia 29. Styburch zur offentlichen Renutniß gebracht cznia 1839 wspólność maiatku wylamirb.

Goffnn, am 1. Februar 1839. Ronigl, Land= und Stabtgericht.

Podaie się ninieyszém do publiczyli.

Gostyń, dnia 1. Lutego 1839. Król. Sąd Ziemsko-mieyski. 11) Auktion. Im Auftrage bes Kbniglichen Ober-Randes-Gerichts wird Unterzeichneter am 21. b. Mts. Vormittags
um 9 Uhr Gerberstraße No. 5 die zum
Nachlasse der Juliane Braun gebornen
v. Orweska gehörigen Mobilien meistbietend versteigern. Rauflustige werden
hiervon in Kenntniß gesetzt.

Pofen, am 12. Februar 1839.

Der Ober = Landes = Gerichts = Auktions= Commiffarius Danys Aukcya. Z polecenia Król. Głó wnego Sądu Ziemiańskiego sprzedawać będzie podpisany w dniu 21. m. b. o godzinie 9téy zrana w domu pod No. 5 na Garbarach przez licytacyą publiczną ruchomości po zmarłey Juliannie Braun z domu Drwęskiey. O czem chęć kupna maiący ninieyszem zawiadomiaią się.

Poznań, dnia 12. Lutego 1839. Kommissarz aukcyjny Sądu Głównego Ziemiańskiego

Danysz.

12) The ater = Nachricht. Einem hohen Abel und bem verehrungewürdigen Publikum hierselbst, mache ich hiermit die ganz gehorsamste Anzeige, daß ich mit meinen Tochtern hier angekommen, und auf unserer Durchreise nach Warschau und St. Petersburg heute die erste theatralische Vorstellung im hiesigen Schauspielhause geben werde. Näheres die Zettel. J. E. Ernst,

The state of the second of the second of the second

Direktor ber Berliner Theater-Schule.

Godfan am t. Schare 1809.

aben untieth Comprehence pour 28, San Rich Monin Lowers

13) Am Montag ben 11. b. Mrs. ist ein roth gebunden gebrucktes und ein schwarz gebunden geschriebenes Gebetbuch auf dem Wege von der Pfarrfirche durch die Breslauerstraße bis auf dem Markt verloren worden. Wer diese Bücher in der Zeitungs-Expedition von W. Decker & Comp. abgiebe, erhält 2 Thir. Velohnung.

10 No. Only My Market She Clark Con Section 5 & plant to min.